







## Det Zweyte, von Gottes Snaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Hungarn, und Böheim 2c. Erzherzog zu Desterreich, Herzog zu Burgund und zu Lothringen, Großherzog zu Toskana 2c. 2c.

Wir waren von jeher bestacht, die zur Bedeckung der grossen Staatsauslagen erforderlichen Mittel, nur nach dem Maße der zunehsmenden Bedürfnisse zu ergreisfen, und hiernach sind die biss

kich fraggrech Daiedzich voh

w hypotece i w rocknych

## My fran-Ciszek wtó-

RY, ZBOŻEY ŁASKI O-BRANY CESARZ RZYMSKI,
PO WSZYSTKIE CZASY PO-MNOŻYCIEL RZESZY;
KRÓL NIEMIEC, WĘGIER,
CZECH, ARCY-XIĄŻE AU-STRYI, XIĄŻE BURGUNDYI
Y LOTHARYNGII, WIELKI
XIĄŻE TOSKANSKI &c. &c.

mic and bee supported the

Unferer accounts to Errifica

ten, ein a Sche-Bertscheitigen

labrlichen, Einkmiten erhalt

Zdawna było staraniem Naszym, aby srzodków, których dostarczenie znacznym publicznym wydatkom wymaga, tylko w miarę wzrastaiących coraz potrzeb używać, podług

her ausgeschriebenen Kriegs beiträge geordnet worden; doch haben zu denselben die Besiger der Staatsschuldscheine (jene des Banko ausges nommen) nur sehr wenig geleistet, obschon das Wohl dieser Klasse eben so sehr, als jenes aller anderen Staats burger, von der Erhaltung des Staats selbst abhängig HROL MENLEC, WEGIE, Ni

ZECH, ARCY - NAR AE In dieser Betrachtung, und da die Stadt = Wiener Bank, durch Uiberkommung der Zoll = und Salzgefälle von Ofteund Westgalizien, wie auch der Tabakgefälle Unserer gesammten Erbstaas ten, einen sehr beträchtlichen Uberschuß an Hypothek und jährlichen Einkunften erhals ten hat:

Wollen Wir die Kupfer amts : Rapitalien, von dieser Hauptkasse, an die Stadt-Wiener Bank übertragen und ihnen zugleich alle Vor-

oliverate ofvd tawable

tego prawidła, dotad pobierane woienne składki, ułożone były; do tych a: toli składek posiadacze obligacyi kraiowych (bankowe tylko wyiawszy) bardza mało przyłożyli się, lubo dobro tey klassy, zarówno, iak dobro wszystkich innych obwateli od utrzymania samey Powszechności kraiowey zawisto.

su Sungarn, mi W tym tedy względzie, iako też gdy Bank miasta Wiednia przez przyłączenie dochodów celnych i solnych z Wschodnéy i Zachodney Galicyi, tudzież intrat tabacznych z wszystkich Naszych Dziedzienych krajów znakomite bardzo w hypotece i w rocznych do hodach otrzymał pomnożenie. do novoce ul

Cheemy kapitaly Urzędu miedzią zwiaduiącego (czyli Kupferamt) przenieść z tey kassy główney na Bank miasta Wiednia, and and sum do arraid surrech

rechte und Begünstigungen, die das Bank » Institut mit sich bringt, nemlich die zus reichende Hypothekar » Sicher heit der Bankkapitalien, die ungehinderte Umschreibung der Obligazionen, den laus senden vierteljährigen, von jeder Steuer frenen Bezug der Interessen, (die Gläusbiger mögen in oder ausser Landes sich besinden,) und die Stempelfrenheit, zuges stehen.

Um diese wesentlichen Borstheile und Begünstigungen zu erlangen, wird jeder Gläusbiger einer Kupfer » Queckssiber » und Bergwerkszahslungs » Hauptkasse » Obligasion hiermit verbunden, binsnen acht Monaten, nemlich vom 15ten Junius bis 15ten Februar 1801, auf sein Kaspital folgenden Zuschuß zu leisten:

Auf Einhundert Gulden, in fün f perzentigen Papies ren: Zwanzig Gulden. dożwalając oraz tymze kapitałom wszelkiego pierwszeństwa i korzyści, które z Instytutu Bankowego wypływają, to iest dosta; teczney ewikcyi kapitałów bankowych, przeistoczenia cwierć roczney potoczney, i od wszelkiego podatku wolney prowyzyi, czy to wierzyciele w kraju czy za granicą się znaydują, tu zież uwolnienia od stempla.

Celem osiągnienia tych istotnych zysków i korzyści, obowięzuie się ninieyszemi każdy wierzyciel posiadaiący obligacye, wydane przez główną kassę wypłatnią miedzi, żywego srebra, i kruszcu, aby w przeciągu ośmiu miesięcy, to iest od 15. Czerwca do 1530 Lutego 1801., następuiący do swego kapitalu wniośł dadatek.

Do sta Ryńskich w papie! rach prowizyą po pięć od staniosących: Dwadzieś: cia Ryńskich. Auf Einhundert Gulden, die bisher mit vier und ein halb Perzent verzinset worden: Drenßig Gulden.

Auf Einhundert Gulden mit vier Perzent verinteressirten Obligazionen: Vierzig Gulden.

Auf Einhundert Gulden, wos von der Eigenthümer bis nun dren und ein halbes Perzent bezos gen hat: Fünfzig Gulden.

Dagegen wird derselbe beider Stadt Wiener Bantohauptkasse, eine mit Fünf vom Hundert verzinnsliche Obligazion, für den ganzen Betrag seines vorigen Kapitals und die gezahlte Ausgabe, erhalten.

Wer sich dieser Anordenung nicht süget, muß sich die Schuld selbst beimessen, wenn er, nach Verlauf der bestimmten Frist, keine Intersessen mehr erhalten wird,

Do stu Ryńskich, od któr rych dotad prowizya po cztery i pół od sta opłacana była: Trzydzieści Ryńskich.

Do stu Ryńskich obligacyi z prowizyą po cztery od sta: Czterdzieści Ryńskich.

Do stu Ryńskich, od których właściciel dotąd trzy i pół Procentu pobierał: Piędziesiąt Ryńskich.

Natomiast otrzyma tenże Obligacyę odgłówney Kaffy Bankowey miasta Wiednia z prowizyą po pięć od
sta, na całą summę swego
przeszłego kapitału, i opłaconego dodatku.

Kto podług tego rozporządzenia się nie sprawi,
sam sobie winę przypisać
będzie musiał, gdy po upłynionym oznaczonym
terminie, żadney więcey
indem

indem Wir alsdann, ohne eine fernere Verlängerung des bestimmten Termins mehr zu gestatten, die Kupferamtschauptkasse werden sperren lassen.

In Ansehung der Stifs tungen und Kirchen, in so weit sie keinen Uiberschuß an Einkunften haben, um auf ihre Rupferamts : Pas piere die Aufgabe zu leisten, wollen Wir eine Ausnahme machen, und ihnen für die dießfälligen Rapitalien andes re Fonds verschaffen, ingleichen armen Partheyen, welthe sich in so bedrängten Um= stånden befinden, daß sie den vorgeschriebenen Zuschuß auf ihr weniges im Rupferamte anliegendes Kapital, ohne den unentbehrlichsten Lebensun= terhalt nicht zu verlieren, nicht aufbringen konnten, eben die Ausnahme und Wohlthat zu statten kommen lassen; jedoch werden sie verbunden senn, vor Ablauf des Termins, sich' wegen ihrer 2ft=

prowizyi nie dostanie; ile że My potym, nie dozwalaiąc więcey przedłużenia oznaczonego terminu, Kupferamtowę główną kassę zamknąć każemy.

Co się tycze fundacyi i kościołów, którym z dochodów nie zbywa nic, czymby dodatek do papierów kupferamtowych uiścić mogły, te chcemy od ninieyszego przepisu wy: łączyć, i na mieysce tako. wych Kapitalów, inne im obmyślemy Fundusze. Podobnież także ubogim, i w tak biednym stanie znay. duiącym się osobom, iżby nakazanego dodatku, do malego w Kupferamcie umieszczonego Kapitału uskutecznić nie mogły bez utraty nieuchronnego sposobu do życya; tym dozwalamy teyże samey excepcyi i dobrodzieystwa. Obowiązanemi iednakże będą, przed upłynieniem terminu, ubóstwo swoie dowieść

muth mit den Zeugnissen ih: rer Pfarrer und Ortsobrigs keiten auszuweisen, und diese mussen für die Richtigkeit der angegebenen und bestättigten Umstände haften.

Die Vormunde und Obers vormundschaftsbehörden sind gehalten, den Erlag des Zusschusses auf die den Pupillen gehörigen Kupferamtskapitas lien, möglichst zu beschleumis gen, da sie, bei Versaumung der Frist, den dadurch ents stehenden Schaden den Pus pillen unnachsichtlich zu erses zen haben werden.

Auf solche Obligazionen, wovon der Fruchtgenuß Jesmanden auf Lebenszeit bestimmet ist, haben die Eigensthümer den vorgeschriebenen Zuschuß zu leisten. Sollten sie dieses zu thun unterlassen, so wird das Vitalitium als eine Pension aus Unserem Kasmeralsonde serner bezahlet, gesgen den Eigenthümer aber der Regreß, zu seiner Zeit, sich vorbehalten werden.

zaświadczeniami Parochów i Mieyscowych Zwierz-chności, które, równie iakoi Parochowie, za rzetelność przywiedzionych i zaświadczonych okoliczności ręczyć muszą.

Obowiązani są Opiekuni, i wyższe Zwierzchności Opiekuńskie, wyliczenie dodatku do kapitałów Kupferamtowych, które Pupillom należą, ile możności przypieszyć, gdyż za opuszczeniem terminu, wynikłą ztąd dla Pupillów szkodę nieochybnie nadgrodzić będą musieli.

Do takich obligacyi, których pożytek komu na czas życia przeznaczony iest, przepisany dodatek właściciele ich złożyć maią. Co gdyby uczynić zaniedbali, tedy dochód dożywotni, iako pensya, nadal z Naszego kameralnego funduszu płacona będzie, z zachowaniem sobie do właściciela regressu w swym czasie.

Gegeben in Unserer Haupt: und Residenzstadt Wien den 1<sup>ten</sup> Junius im achtzehnhundert, Unserer Reiche des römischen im achten, und der Erbländischen im neunten Jahre. Dan w Naszym głównym i rezydencyonalnym mieście Wiedniu dnia 1° Czerwca Tysiącznego ośmsetnego, Panowania Naszego Rzymskiego ośmego, adziedziczno kraiowego, dziewiątego roku.

## Stanz. FRANCISZEK.



Josephus Comes à Mailath, Regrum Gale & Lode Cancius.

Ad Mandatum Sacræ Cæs. Regiæ

Majestatis proprium.

Fidelis Erggelet.

XIII ANTE





















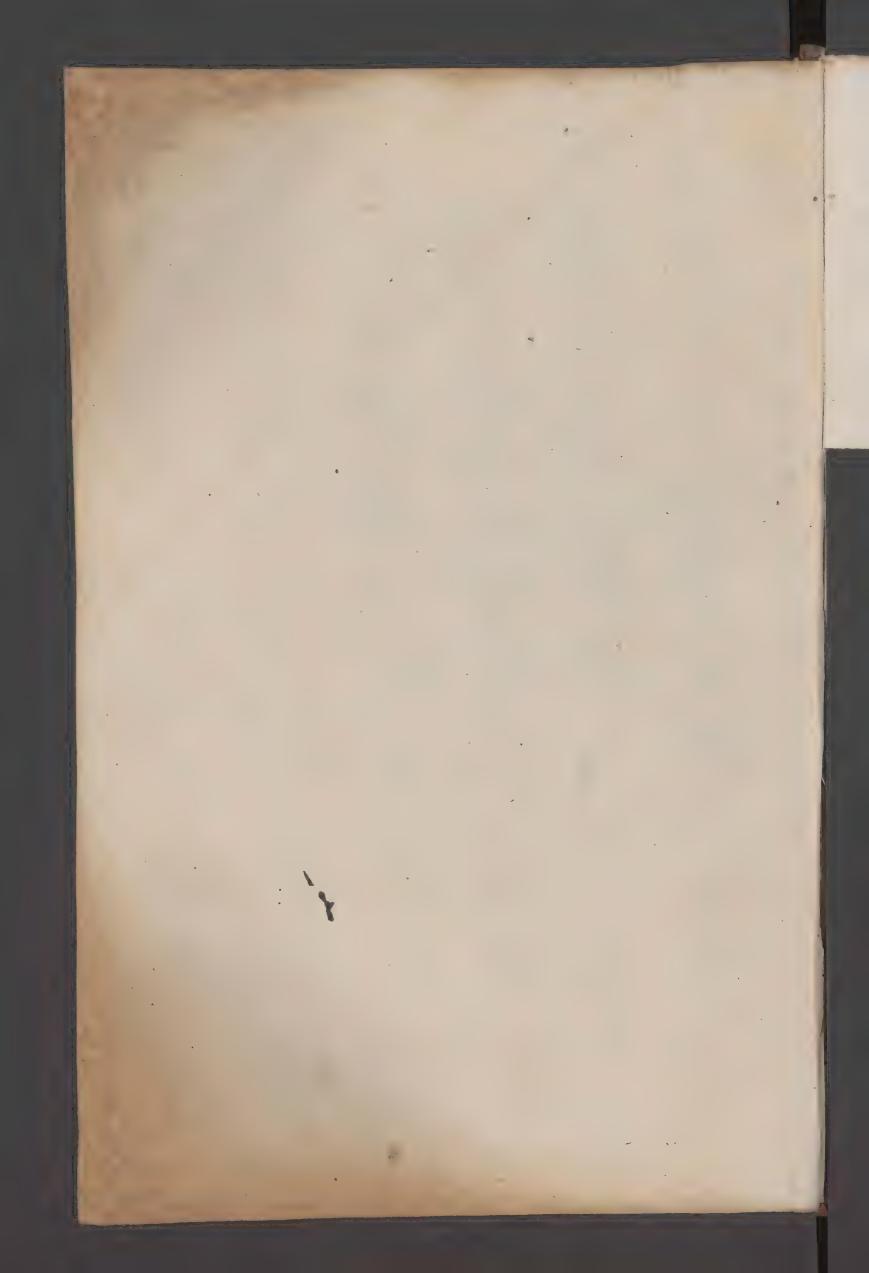



| dobry  | Stan                    |
|--------|-------------------------|
| zły    | iotu                    |
| zł. ct | Wartość<br>w wal. austi |
| 15     |                         |



